# Dziennik Rządowy

# I JEGO OKREGU.

W Krakowie dnia 10 Lutego 1841 r.

Nro 545.

### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wszem w obec i każdemu z osobna komu o tem wiedzieć przynależy czynimy wiadomo, iż mając sobie przez Wydział Dochodów Publicznych przedstawioną potrzebę zaprowadzenia targów we wsi Skarbowej Jaworzno tak w celu podania łatwości osiadłym tamże górnikom i wyrobnikom nabywania artykułów do pierwszych potrzeb życia służących, jako też w celu nastręczenia sposobności okolicznym mieszkańcom pozbywania produktów i wyrobów rzemieślniczych; udzielamy niniejszym dla rzeczonej wsi Jaworzno pozwolenie na każdotygodniowe targi w dni Poniedziałkowe odbywać się mające, na które to targi wszelkie artykuły żywności i płody tak naturalne jako też i

przemysłowe przynoszonemi i przywożonemi być będą mogły, a to bez żądania przez kogobądź jakichkolwiek opłat, jakie gdzieindziej od przybywających na targi pobierać się zwykły z zastrzeżeniem praw trzeciego, tudzież zachowania przepisów pod względem handlu już obowiązujących już na przyszłość obowiązywać mogących.

Działo się na Posiedzeniu Naszem w Krakowie w Sali Obrad Senatu dnia dwudziestego dziewiątego Stycznia tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku.

Prezydujący
SCHINDLER.
Sekr. Jlny Senatu
DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 7682 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Powodowany przedstawieniem Kommissarza Rządowego Instytutów Naukowych do L. 1414 z r. z. uczynionem, w którem żąda po nowienia rozporządzenia obowiązującego wszystkich autorów lub wydawców dzieł nowo z druku w kraju tutejszym wychodzących, aby po dwa egzemplarze tychże dzieł bezpłatnie dla Bibljoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego składali; Senat w dalszym ciągu rozporządzenia swego

N. 3037 z r. 1818 Dziennikiem Rządowym z t. r. ogłoszonego w myśl oraz Art. 10 Statutu Organicznego Uniwersytetu dziś obowiązującego, ostrzega niniejszym przez Dziennik Rządowy wszystkich autorów lub wydawców nowych dzieł w kraju W. Miasta Krakowa,
iż nie wprzód pozwolenie puszczenia w obieg dzieła swego od Komitetu Cenzury uzyskać będą mogli, aż dopóki świadectwem Bibljotekarza dopełnienie obowiązku złożenia bezpłatnie po dwa egzemplarze takowego w Bibljotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, stosownie
do powołanego wyżej przepisu Statutu Uniwersyteckiego, udowodnią.

Kraków dnia 11 Stycznia 1840 r.

Prezydujący, SCHINDLER.

Sekr. Jlny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

## TAXA WAŻNIEJSZYCH ARTYKUŁOW ŻYWNOŚCI na Miesiąc Luty 1841 roku.

| Mięsa wołowego ze spaśnego  | byd | ła | •   |   | funt | groszy | 8  |
|-----------------------------|-----|----|-----|---|------|--------|----|
| Tegož z drobniejszego bydła |     |    | - " | , | 99   | 21     | 7  |
| Polędwicy wołowej .         |     | •  | •   |   | 22   | 22     | 10 |
| Cielęciny pięknej .         |     |    | 0-  |   | 77   | 27     | 9  |

| Wieprzowiny z skorką i stoniną                                      | : funt groszy II                        |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| tejže bez skórki                                                    | ,, ,, 9                                 |  |  |  |  |  |  |
| Stoniny świeżej czyli bilu                                          | ,, ,, 16                                |  |  |  |  |  |  |
| tejże wyprawnéj, suszonéj lub wędzonéj .                            | ,, 21                                   |  |  |  |  |  |  |
| Bołka lub rożek z pszennej maki przedniej za gr                     | r. 1 ma wazyć łut. 6                    |  |  |  |  |  |  |
| Chleba pszenno-žytnego stołowego za gr. 3 ma v                      | važyć łut. 231/2                        |  |  |  |  |  |  |
| za groszy 6 ma ważyć                                                | . funt 1 łutów 15                       |  |  |  |  |  |  |
| za groszy 12 ma ważyć                                               |                                         |  |  |  |  |  |  |
| Chleba žytnego bochenek za groszy 3 ma waży                         | ć funt. — łutów 31                      |  |  |  |  |  |  |
| za groszy 6 ma ważyć                                                | funt l tutów 30                         |  |  |  |  |  |  |
| za groszy 12 ma ważyć                                               |                                         |  |  |  |  |  |  |
| za groszy 24 ma ważyć                                               |                                         |  |  |  |  |  |  |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6 ma ważyć.                         |                                         |  |  |  |  |  |  |
| za groszy 12 ma ważyć                                               |                                         |  |  |  |  |  |  |
| Chleba prądnickiego bochen za ztp. 1 powinien ważyć funtów 9 tu-    |                                         |  |  |  |  |  |  |
| tów 21 a za każdy funt chleba przewożający ma być płacono po gr. 3. |                                         |  |  |  |  |  |  |
| Maki pszennej Marmoncką zwanej miarka.                              | 2 0                                     |  |  |  |  |  |  |
| ~                                                                   | ,, 1 ,, 3                               |  |  |  |  |  |  |
| średniej ",                                                         | . ,, ,, 23                              |  |  |  |  |  |  |
| 0 . 11 . 11                                                         | ,, ,, 15                                |  |  |  |  |  |  |
| Soli funt płaci się po groszy 6.                                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |  |  |  |  |  |
| Piwo marcowego garniec groszy 1                                     | 4                                       |  |  |  |  |  |  |
| detto kwarta groszy 3½                                              |                                         |  |  |  |  |  |  |
| dubeltowego garniec ,, 1                                            |                                         |  |  |  |  |  |  |
| 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,                           |                                         |  |  |  |  |  |  |

Piwa flaszowego ,, 6

butelka dobrze zakorkowana płaci się butelka kwartowa gr.5. (wyjąwszy piwo butelkowe wyrobu pana Jenego, którego butelka o grosz-jeden nad taxę Uchwałą Senatu Rządzącego ad N. 7111 z roku 1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom jest dozwolona).

Swiec rurkonych z czystego łoju sunt groszy 291/2.

, ciągnionych z knotami bawełnianemi funt groszy 27.

Mydła dobrego taflowego funt groszy 24.

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe istemplem teraźniejszym miasta zaopatrzone, a przekraczający powyższym przepisom, nietyko konfiskatą ale nadto karami policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kom. Targowy Dobrzański.

Nro 1227

en . .

#### DYREKCYA POLICYI.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Przed kilkoma dniami zaginął w tutejszym mieście Passport Jędrzejowi Pilch służącemu, pod dniem 23 Września r. z N. 7470 na rok do Rzędowic w Królestwo Polskie z tutejszej Dyrekcyi Policyi wydany; ktoby przeto znalazł takowy, zechce go złożyć w Biórze passportowem.

Kraków dnia 28 Stycznia 1841 r.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sehret. Ducittewicz.

Nro 7488

#### O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralngo Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek wniesionej na dniu 18 Grudnia r. b. prosby Katarzyny Zarzeckiej, Trybunał po wysłuchaniu wniosku urzędu publicznego w ślad Art. 770. K. C. wzywa mogących mieć prawo dospadku po niegdy Felxie Zarzeckiem pozostałego, aby się w przeciągu trzech miesięcy; od dnia pierwszego ogłoszenia rachując, z stosownemi dowodami zgłosili; w przeciwnym bowiem razie żądanie pozostałej małżonki względnie przyznania jej spadku pozostałego stosownie do prawa rozstrzygnione zostanie. Kraków dnia 21 Grudnia 1840 r.

(1 r.)

Zastępca Prezesa Sędzia Appel-M. Soczyński. Za Sekr. Tryb. Brzeziński.

Nro 5273.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAL PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się kwota Złp. 4 w r. 1830 przez Jana Mortko tytułem kaucyi złożona, przeto Trybunał wzywa tegóż Jana Mortko, z miejsca pobytu niewiadomego, oraz wszystkich prawo do powyższej kwoty mieć mogących, aby się w terminie trzech

miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia zgłosili do Trybunału z stósownemi dowodami pod rygorem przyznania tejże kwoty, jako opuszczonéj Skarbowi publicznemu.

Kraków dnia 21 Grudnia 1840 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appel M. Soczyński.

(2r.)

Za Sekr. Tryb. Brzeziński.

Nro 4149.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAL I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie sądowym znajduje się summa Złp. 3 przez Teofilę Pawlikowską, z miejsca zamieszkania niewiadomą, tytułem kaucyi wroku 1835. złożona; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku
urzędu publicznego, wzywa pomienioną Pawlikowską lub mających Jej
prawa, ażeby w przeciągu trzech miesięcy z stósownemi dowodami
po odebranie rzeczonej kaucyi zgłosili się; wprzeciwnym bowiem razie
summa ta na rzecz Skarbu publicznego przyznaną zostanie.

Kraków dnia 21 Grudnia 1840 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appel.

M. Soczyński.

Za Sekr. Tryb. Brzeziński.

(lr.)

Nro 5498 2 r. 1840. GBWIESZCZENIE.

TRYBUNAŁ I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do spadku po Maxymilianie Fentler wr. 1825 zmarłym, ażeby w terminie trzech miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia niniejszego, zgłosili się do Trybunału po odebranie z Depozytu Sądowego kwoty złp. 8 gr. 7. w gotowiźnie pod rygorem przyznania tejże Skarbowi Publicznemu.

Kraków dnia 21 Grudnia 1840 r.

(2r.)

Zast. Prezesa Sędzia Appel. M. Soczyński. Za Sekr. Tryb. Brzeziński.

Nro 1751.

#### OBWIESZCZENIE,

#### TRYBNAŁ I. INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie Franciszki Patzakowéj i Jerzego Hefelmajera znajduje się w depozycie sądowym kwota złp. I gr. 8 w gotowiznie, oraz w massie nieobecnego Wincentego Wernera kwota złp. 185 gr. 29 także w gotowiźnie; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa wszystkich prawo do rzeczonych mass mieć mogących, ażeby w terminie trzech miesięcy od dnia pierwszego ogłoszenia z stosownemi dowodami do Trybunału zgłosili się pod rygorem przyznania Skarbowi mass powyższych.

Krakow dnia 21 Grudnia 1841 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appel. M. Soczyński.
(1r.) Za Sekr. Tryb. Brzezinski.